## N= 278.

## Vosener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 20. November 1829.

Angekommene Frembe vom 18. November 1820.

Sr. Raufmann Schmidt aus Gbrlig, Br. Gutsbefiger v. Gularzicki aus Grebin, I. in No. 99. Wilde; fr. Gutebefiger Rwiledi aus Robylnif, fr. Gutebefig= ger Czapsfi aus Drlowo, I. in Do. i. St. Martin; Br. Gutsbefiger Potocti aus Murzynowo, gr. Gutebefiger Rofojowefi aus Golafinno, gr. Gutebefiger Wilfon-Bi aus Broniemo, 1. in Do. 168. Bafferfrage; Fr. Gutebefigerin v. Janida aus Poblefie, I, in Ro. 187. Wafferstraffe.

Der Regierungs-Conducteur Richter hat, nach vorschriftsmäßig bestandener Prufung und Beftatigung, feinen Bobufitg in Bentschen genommen.

Posen ben 4. November 1829.

Konigliche Regierung, Abtheilung bes Innern.

Subhaffations=Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers fell bas zu Golacz bei Pofen unter Do. 15. gelegene, ben Lea Lepferschen Cheleuten gerichtlich abgeschätte Grundftud offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungs = Termin auf ben 22. De= cember c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Rath Mandel in un= ferm Partheien-Zimmer angefeßt, gu welchem wir Kauflustige mit bem Bemerten einlaben, bag bem Meiftbieten=

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela nieruchomość w Sołaczu pod Poznaniem pod No. 15. položona, do Lea malžongehörige und auf 1245 Athl. 25 fgr. ków Leyzer należąca i na 1245 tal. 25 sgr. sądownie oszacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną być ma.

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 22. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Mandel w naszéy izbie dla stron, na który ochotę kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż nayden der Zuschlag, wenn nicht sonst rechtliche Hinderniffe eintreten, ertheilt werden wird, und daß die Taxe und Bedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Posen ben 28. August 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent. Die im Fraustädtschen Kreise belegene Herrschaft Lissa, bestehend:

- a) aus ber Stadt Liffa mit ben Vorwerken Lesgezonko und Antonshoff,
- b) aus bem Dorfe und Borwerke Grune und bem Borwerke Marienhoff,
- c) aus bem Dorfe und Borwerk Stryzewig mit bem Zinsborf Lafwitz,
- d) aus der Stadt und dem Borwerke Zaborowo,

wovon die einzelnen Parzellen,

ad a) auf 83,547 Athlr. 11 fgr. 10 pf. ad b) = 19,748 = 20 = -=

ad c) = 33,750 = 27 = 4=

ad d) = 4,638 = 6 = 8 = und e) die hiezu gehörigen, bis jest aber

ju ben einzelnen Parzellen noch nicht abgetheilten Forsten nebst ber Jagdnutzung auf

30,640 Rthl. 1 fgr. 8 pf.

überhaupt also

172,325 Athl. 7 fgr. 6 pf. abgeschätzt sind,

foll in nothwendiger Subhastafion bffents lich an ben Meistbietenden und zwar in einzelnen Parzellen, wie sie vorstehend

więcey daiącemu przybitym będzie, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą; i że taxa i warunki w każdym czasie w naszey Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 28. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Leszczyńska w Powiecie Wschowskim położona, składaiąca się:

a) z miasta Leszna, z folwarkami Leszczynko i Antonshoff,

b) z wsi i folwarku Grunowo, i folwarku Marienhoff,

c) z wsi i folwarku Strzyżewice, z wsią czynszową Lassocice, i

d) z miasta i folwarku Zaborowa, z któréy poiedyńcze włości, a mianowicie:

ad a) na 83,547 tal. II sgr. 10 fen.

ad b) na 19,648 - 20 - - ad c) na 33,750 - 27 - 4 -

ad d) na 4,638 - 6 - 8 -

ad e) do tychże należące, lecz dotąd ieszcze poiedyńczym włościom nie przydzielone bory, w raz z użytkiem polowania, na 30,640 tal. 1 sgr. 8 fen.

w ogólności zatem na

172,325 tal. 7 sgr. 6 fensą cemione, drogą koniecznéy subhastacji publicznie naywięcey daiącemu, bądź w poiedyńczych, powyżey wyszczególnionych częściach, angegeben sind, ober auch im Ganzen berkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 30. November 1829, ben 10. März 1830, und der letzte peremtorische Termin auf den 14. Juni 1830,

bor bem herrn Landgerichte-Rath Gabe in unferm Juftruftionszimmer hiefelbft Raufluftigen werden diefe angesett. Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in dem letten Termin bas Grundftud bem Deiftbietenben zugeschla= gen und auf die etwa nachher einkommen= ben Gebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnahme zulaffen; und bag nach erfolgtem Zuschlage und Erlegung bes Raufgeldes auch die auf diese Berrschaft eingefragene fibeifommiffarische Qualitat, eben so wie die übrigen Realschulden geloscht werden.

Uebrigens sieht iunerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Franstadt ben 25. Juni 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

lub w całości sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Listopada 1829, dzień 10. Marca 1830, termin zaś peremtoryczny na dzień 14. Czerwca 1830, przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w izbie instrukcyjney, wyznaczone zostały.

Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przysądzoną zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, i że po nastąpionem przysądzeniu, i złożeniu ceny szacunkowe, też i na w mowie będące maiętności zaintabulowana własność Fidei kommissoryczna, równie iako i inne długi realne wymazane będą.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam, o nicdokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 25. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntmachung.

Es wird hierdurch in Erinnerung ge= bracht, daß die Gingahlung ber halbjah= rigen Pfandbriefszinfen ben 12. Decem= ber c. beginnt und ben 24. December c. endet. Die Binfen find gu Sanden bes Renbanten im Beifenn ber Rurato= ren und gegen beren gemeinschaftliche Quittung im Raffen-Lofale, in ben burch Anichlag naber zu bezeichnenben Stun= ben zu gablen. Die Auszahlung ber Binfen an die Coupone-Inhaber Dauert vom 27. December c. bis zum 16. Ja= nuar 1830. Bur Erleichterung bes Ge= schafts ift es zweckmäßig, bie Coupons mit einer Specification berfelben, welche ben Ramen bes Guts, Die Rummer und ben Betrag enthalt, zu übergeben.

Raffe nicht verpflichtet ift, die Zinsen mit ber Poft zu verfenden, fondern daß es nach S. 295. bes Rredit=Reglements Sache eines jeden Intereffenten ift, folche gegen Prafentation ber Coupons sich felbst abzuholen, ober abholen zu laffen. Sollten beffen angeachtet, wie fruber geschehen, Bind-Coupons mit ber Poft eingeben, und Die Berfendung ber Gel= ber gewünscht werden, so ift die Raffe ermachtigt worden, gur Bestreitung ber Roften für eine jebe Expedition 2 fgr. 6 pf. in Abzug zu bringen.

Pofen ben 9. November 1829.

Provingial = Landichafts = Diret= tion.

## OBWIESZCZENIE.

Przypominamy, iż zapłata pólrocznéy prowizyi od listów zastawnych zaczyna się dnia 12. Grudnia r. b. i konczy się dnia 24. Grudnia r. b. Prowizye zapłaca się na ręce Rendanta w przytomności Kuratorów Kassy i na wspólném tychże Kwitem w Lokalu Kassowym w godzinach przez przybicie na drzwiach bliżey oznaczyć sie maiacych. Wypłata prowizyi trwa od 27. Grudnia r. b. aż do 16. Stycznia 1830.

Dla przyspieszenia wypłaty zechcą Interessenci Kupony wraz z specyfikacya obeymuiącą nazwisko dóbr, Numer i ilość prowizyi podać.

Nadmienia się iednak, iż Kassanie Bemerft wird hierbel aber, daß bie iest obowiązaną prowizye przez pocztę rozsyłać, lecz podług §. 295. Regolaminu Kredytowego rzecza iest każdego Interessenta zaprodukowa. niem Kuponów samemu lub przez kogoś odebrać. Gdyby iednak pomimo tego, Kupony iak dawniey się działo, przez pocztę nadeyść miały i chciano mieć przeslano pieniądze, w takim razie Kassa autoryzowaną iest, na zakrycie kosztów za każdą expedycyą 2 srebniki 6 fen. potracić.

Poznań d. g. Listopada 1829.

Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.